## Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

28. April 1862.

28. Kwietnia 1862.

Ginberufungs-Gbift.

Mro. 3170. Nathan Melber aus Chyrow, Samborer Rreifes, welcher fich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten aufhalt, und der erften und zweiten Aufforderung gur Rudtehr nicht Folge gelei. fet hat , wird hiemit jum britten Male aufgefordert, binnen einem Sabre von ber Ginschaltung bes erften Ginberufunge . Gbiftes in bie Landeszeitung gurudgutehren und feine Rudfehr gu ermeifen, midrigens gegen ibn bas Berfahren wegen unbefugter Auswanderung nach bem Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werden mußte.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe.

Sambor, ben 11. April 1862.

## E dykt.

Nr. 3170. Wzywa się niniejszem po raz trzeci Nathana Melber z Chyrowa, w obwodzie Samborskim, któren nieprawnie za granica państw austryackich przebywa, i pierwszemu i drugiemu zawezwaniu zadosyć nie uczynił, ażeby w przeciągu roku od dnia umieszczenia pierwszego edyktu w urzędowej gazecie, do kraju rodzinnego wrócił i powrót swój udowodnił, gdyż w przeciwnym razie wedle ustaw najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 przeciw niemu postąpi się.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sambor, dnia 11. kwietnia 1862.

C b i f t. (730)

Mro. 10687. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inhaber folgender, angeblich in Berluft gerathenen oftgalig. Naturals lieferunge Dbligazion , lautend auf ben Ramen: Gemeinbe Rozlucz , 5180

Samborer Rreifes Dr. ddto 1te November 1829, ju 2% über 1002,

206 fr 36/8 fr, aufgeforbert, binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Za. gen, die gedachte Obligazion vorzuweifen ober ihre Rechte barauf bar. guthun, mibrigens Diefelbe fur amortifirt erflart werden wird.

Aus bem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 2. April 1862.

E d i f t. (731)

Mro. 10537. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merden bie Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen oftgal. Kriegsbarlebens-Obligazion - lautend auf ben Ramen Kukiczow, Ruftitale, Zolkiewer Rreis Mr. 13.902, ddto 10te Juni 1799, ju 5% uber 50 fr 124/8 fr. aufgeforbert, binnen einem Jahre, 6 Bochen, 3 Tagen, Die gedachte Obligazion vorzuweisen, ober ihre Rechte barauf barguthun, widrigens biefelbe für amortifirt erflart werben wirb.

Que bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 2. April 1862.

Edift. (732)

Mro. 7136. Bom Lemberger f. f. Lanbesgerichte werden die Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen oftgaligifchen Raturallieferungs Dbligazion , lautend auf ben Ramen: Zwiniarz Untertha-nen Tarnopoler nun Czortkower Rreis Rr. 1988 dto. 21ten Marz 1794 gu 4% über 370 fl. aufgefordert, die befagte Obligazion binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen vorzulegen, oder ihre allfälligen Rechte barauf barguthun, mibrigens biefelbe fur amortifirt erklart mer. den wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, am 12. März 1862.

Ronfurs. (727)

Mro. 3280. Bu befegen find im galig. Pofidiretzionebegirte zwei Offigialeftellen letter Rlaffe mit bem Gehalte von 525 fl. off. Babr. gegen Raugioneleiftung im Betrage von 600 ft. oft. B. und eventuell amei Atzeffiftenftellen letter Rlaffe mit 315 fl. oft. 2B. gegen Raugione. leiftung im Betrage von 400 fl. offerr. 2B. Gefuche find unter Rachweisung ber gesetlichen Erforberniffe, namentlich ber Renntniß ber Landessprachen langftene binnen 14 Tagen bei ber f. f. Pofidirefzion in Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Pofibirefgion.

Lemberg, am 24. April 1862.

G b i f (726)

Rro. 4262. Dom Krakauer Landesgerichte als provisorifcher Rotariotstammer wird in Gemagheit bes h. oberlandesgerichtlichen Gr= lages vom 25. Februar 1862 Babl 2061 jur Befegung der in bem Sprengel Dieses f. f. Landesgerichtes erledigten Rotarestelle mit bem Amtesihe in Wojnioz hiemit der Konfure ausgeschrieben.

Bewerber um Diefe Stelle haben ihre nach Borichrift bes S. 7 ber R. D. und Art. IV. bes a. h. Patentes vom 7ten Rebruar 1858 Dr. 23 eingerichteten Gefuche, und zwar: Beamte, durch ihre Amtevorsteher, Rotariatefandidaten und Rotare aus anderen Sprengel burch bie Rotariatskammer, welcher fie unterfteben, Advokaturskandidaten und Advokaten durch ihre vorgefette Advokatenkammer und den Gerichtshof 1. Instang, in beffen Sprengel fich diese befindet, binnen 4 Bochen vom Tage ber britten Ginschaltung biefes Gbiftes in bas Amteblatt der Wiener Zeitung bei biefem f. f. Landesgerichte als prov. Rotariatefammer ju überreichen.

Krakau, ben 14. April 1862.

Uwiadomienie. (1)

Nr. 4123. C. k. sąd powiatowy w Jaworowie podaje niniejszym do ogólnej wiadomości, ze w skutek wezwania c. k. sądu krajowego we Lwowie z dnia 19. czerwca 1861 do l. 22448 w celu wymuszenia wywalczonej przez p. Karolinę Vogel przeciw p. Piotrowi Pillerowi sumy 2000 złr. m. k. czyli 2100 zlr. w. a. wraz z odsetkami po 5 od 100 od dnia 20. listopada 1857 policzyć się mającemi, tudzież kosztów prawnych i egzekucyi w kwocie 13 złr. 74 kr. w. a. i 30 złr. w. a. przyznanych, publiczna sprzedaż realności w Szkle w powiecie Jaworowskim, obwodzie Przemyskim pod l. k. 99 położonej, na imię p. Piotra Pillera w księgach gruntowych doma tom. I. pag. 100., 103. i 104. intabulowanej, po udaremnionych poprzedniczych trzech terminach w czwartym terminie na dniu 2go czerwca 1862 o godzinie 4tej popołudniu w tutejszo-sądowej kancelaryi pod następującymi warunkami ułatwiającymi odbędzie się:

1) Za cenę wywołania stanewi się wartość tejże realności aktem sądowego oszacowania z dnia 4. września 1860 wykazana w kwocie 47.486 złr. 44 kr. w. a. Gdyby jednak na tym terminie nikt ceny szacunkowej nie ofiarował, natenczas realność w mowie będąca za jakąkolwiek bądź cenę najwięcej ofiarującemu sprzedana

bedzie.

2) Chęć kupienia mający winien będzie kwotę 1000 złr. w. a. jako zakład bądź g<mark>otówką b</mark>ądź w papierach publicznych według kursu obliczyć się mających do rak komisyi licytacyjnej złożyć.

3) Reszta warunków tej licyitacyi rezolucyą tutejszo-sądową z dnia 25. września 1861 do l. 2410 dozwolonych, a przez dziennik Gazety lwowskiej Nr. 244, 245 i 246 z roku 1861 ogłoszo-

nych zostaje niezmieniona.

O tej licytacyi uwiadamia się wszystkich wierzycieli, którymby rezolucya niniejsza z jakiejkolwiekbądź przyczyny przed terminem doręczona być niemogła, lub którzyby po 30. marca b. r. prawo hypoteki na tej realności nabyli, przez kuratora p. Mikołaja Hołuba, c. k. notaryusza w Jaworowie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Jaworów, dnia 30. marca 1862.

(686)Edykt.

Nr. 897. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Stryju z miejsca i pobytu nieznanych sukcesorów po ś. p. Jakóbie Wagemann uwiadamia, iz Jedrzej Wojtasik pod dniem 26. lutego 1862 l. 897 przeciw masie lezacej ś. p. Jakóba Wagemanna i wdowie Małgorzacie Schuster o zapłacenie sumy 315 złr. w. a. c. s. c. pozew wytoczył, na który do ustnej rozprawy dzień sądowy na 2. czerwca 1862 o godzinie 10tej przed południem wyznaczony został.

Ponieważ spadkobiercy ś. p. Jakóba Wagemanna nie są znani, ustanawia im się na ich koszt i niebezpieczeństwo kurator p. adwokat krajowy Dr. Fruchtmann z zastępstwem p. Antoniego Langnera. Wzywają się zatem zapozwani, aby na ustanowionym terminie sami staneli lub swoje środki obrony ustanowionemu lub innemu rzecznikowi oddali i o tem sąd uwiadomili i w ogólności wszelkich prawnych środków do swej obrony użyli, w razie przeciwnym bowiem powstałe szkodliwe skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Stryj, dnia 1. kwietnia 1862.

(717)dykt.

Nr. 350. Przez c. k. urząd jako sąd powiatu Dubiecko czyni się wiadomo, że Tomasz Jaskiewicz 9go kwietnia 1855 w Dynowie beztestamentalnie pomarł, a ponieważ pobyt głównego spadkobiercy Jędrzeja Jaskiewicza wiadomy nie jest, wzywa się takowego, aby w przeciągu roku od dnia niżej wyrażonego licząc, osobiście lub przez pełnomocnika do przyjęcia spadku się zgłosił, gdyż takowy w przeciwnym razie z dziedzicami się zgłaszającymi i kuratorem dla niego w osobie Jana Jaskiewicza postanowionym pertraktowanym i administrowanym zostanie.

Dubiecko, dnia 26. lutego 1862.

Dziennik urzędowy

Dtr. 15900. Bom f. f. Landes- ale Sanbelsgerichte wird bem Boleslaus Zurowski mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider ihn Feinel Polturak ein Gefuch um Zahlungsauftage der Wechselsumme von 200 fl. ofterr. Wahr. f. R. G. sub praes. 8. April 1862 Bahl 15900 angebracht und um richterliche Silfe ges beten, worüber die Bahlungsauftage unterm 10. April 1862 Bahl 15900 bewilliget murbe.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Landes= ale Sandelsgericht ju deffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Abvotaten Dr. Malinowski mit Gubflituirung bes Abvofaten Dr. Tarnawiecki ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorgefchries

benen Dechfelordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Ebift wird bemnach der Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erfcheinen, ober bie erforderlichen Rechts. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anberen Sachwalter ju mablen und blefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überbaubt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entstehenben Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes als Saudelsgerichte.

Lemberg, am 10. April 1862.

© dift. (722)

Mr. 16601. Bom f. f. Candes- als Sandelsgerichte wird die Frau Sophia Glanz mittelst gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider sie Johann Balko sub praes. 12. April 1862 3. 16601 ein Gefuch um Bahlungsauflage ter Bechfelfumme pr. 500 fl. oft. 28. f. D. G. angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber bie Bahlungsauflage unterm 17. April 1862 g. 16601 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes= ale Sandelsgericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben biefigen Abvofaten Dr. Kabat mit Gubfituis rung bee Abrofaten Dr. Mahl ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgefdriebenen Dechfel.

ordnung verhandelt werben wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach bie Belangte erinnert, rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, oder die erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen, und diesem f. E. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Berthetbigung bienlichen vorschriftsmaßigen Rechts-mittel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung entftebenden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Landes. als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 17. April 1862.

G b i f t. (725)

Rr. 3143. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inhaber ber beim Brzozdowcer lat. Pfarrer Stanislaus Kastory ent. wendeten oft-galizischen Grundentlastunge Dbligazionen lit. A. zu 5% als: Dr. 659 ddto. 1. November 1855 über 6260 fl., ausgestellt auf den Ramen ber lat. Pfarre in Brzozdowce, Brzezaner Rreifes, und Dr. 660 ddto. 1. Rovember 1855 über 900 fl., lautend auf bie lat. Pfarre in Brzozdowce, Brzeganer Rreifes, vinfulirt fur Die Oftava der Guter Czyzyce und Hranki, Brzezaner Areises, mittelst Erities aufgefordert, diese Areditépapiere binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen um so gewisser vorzulegen oder ihre allfälligen Rechte darauf geltend zu machen, als sonst dieselben für amortistt erklart werden murden.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 12. Marz 1862.

(718) E d y k t.

Nr. 314. C. k. sad powiatowy w Dubiecku ogłasza, że dnia 9. kwietnia 1860 Michał Chroszowski w Siedliskach bez ostatniej

woli postanowienia umart,

Ponieważ tenże ani dzieci ani krewnych sądowi wiadomych niepozostawił, przeto ci, którzyby prawo do dziedziczenia spadku po nim pozostałego posiadali, są obowiązani w przeciągu roku jednego w sądzie tutejszym w celu przyjęcia tegoż spadku, dla którego Marcin Radoń z Siedlisk na kuratora się postanawia, się zgłosić i swoje prawo udowodnić, w przeciwnym bowiem razie takowy skarbowi państwa przypadnie.

Z c. k. sadu powiatowego. Dubiecko, dnia 10. kwietnia 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 2119. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu niniejszym edyktem zawiadamia p. Tadeusza Zurakowskiego, ze p. Domicela Ferdynanda dw. imion Sartini przeciw niemu pod dniem 3. marca 1862 do 1. 2119 wydała pozew o wykreślenie kwoty procentowej 292 zł. 30 kr. m. k. ze stanu biernego dóbr Jabłonica ruska w obwodzie Sanockim położonych, jak ks. włas. 285. str. 205. l. cięż. 66. i 67. pod ust. I. zaintabulowanej, uchwałą z dnia 5. marca 1862 do 1. 2119 do ustnej rozprawy termin na dzień 20. maja 1862 o 10tej godzinie rano oznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu pozwanego sadowi wiadomem nie jest, postanawia się pozwanemu kurator w osobie pana adwokata krajowego Dra Regera z substytucyą pana adwokata krajowego Dra. Sermaka, z którym ta sprawa wedle przepisów ustawy postępowania

sądowego przeprowadzoną będzie.

Wzywa się zatem pozwanego, ażeby na wyznaczonym terminie albo osobiście się stawił, lub też potrzebną informacye ustano-wionemu kuratorowi udzielił, albo wreszcie innego obrońcę sobie obrał i o tem sądowi doniósł, w ogólności wszelkie środki prawue do obrony praw swoich służące użył, gdyż inaczej skutki z zaniedbania wyniknąć mogące pozwany sam sobie przypisać będzie musiał.

Przemyśl, dnia 5. marca 1862.

E dift t. (719)

Mro. 16598. Dom f. f. Landes - ale handelegerichte mird ber Frau Sophia Glanz mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber fie Johann Balko ein Gefuch um Bahlungsauflage ber Bechfelfumme pr. 300 fl. oft. B. f. D. G. sub praes. 12. April 1862 Bahl 16598 angetracht und um richterliche Silfe gebeten, morüber die Zahlungeaustage unterm 17ten April 1862 Bahl 16598 bewilliget murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes: als Sandelsgericht zu deren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den biefigen Abvofaten Dr. Kabath mit Substitui. rung tes Abvokaten Dr. Mahl als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wech-

selordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Edift wird bemnach die Belangte erinnert, jur reche ten Beit entweder felbft gu erfcheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung dienlichen vorschriftemaßigen Rechtemittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 17. April 1862.

E d i f t.

Mro. 16599. Bom f. f. Lemberger Landes. als Sandelsgerichte wird der Frau Sophie Glanz mittelft gegenwärtigen Edifies befannt gemacht, es haben wider fie Johann Balko ein Gesuch um Bahlungeauflage der Wechselsumme von 500 fl. oft. B. f. N. G. sub praes. 12. April 1862 Bahl 16599 angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Bahlungeauflage unterm 17. April 1862 3. 16599 bewilligt wurde.

Da ber Aufenthaltwort ber Belangten unbefannt ift, fo bat bas f. f. Landes . ale gandelegericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen gandese und Gerichte Advotaten Dr. Kabath mit Cubstituirung des Advokaten Dr. Mahl als Rurator befellt, mit welchem die angebrachte Rechtefache nach der für Galigien vor-

gefdriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Cbife wird bemnach bie Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, oder Die erforderlichen Rechtebebelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cadmalter ju mublen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Recits. mittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entfiehenden Folgen felbit beigumeffen haben mird.

Bom f. f. Landes= ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 17. April 1862.

© dift. Aro. 16600. Bom f. f. Landes, als Sandelsgericht mird ber Frau Sophia Glanz mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe mider fle Johann Balko sub praes. 12. April 1862 3. 16600 ein Gesuch um Bahlungeauflage ber Bechfelfumme pr. 360 fl. ofterr. B. f. N. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Zahlungeaustage unterm 17ten April 1862 Bahl 16600 bewilliget

Da der Aufenthalteort der Belangten unbefannt ift, fo hat das f. f. Landes ale Sandelegericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiefigen Advofaten Dr. Kabath mit Gubftituirung bes Advofaten Dr. Mahl ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Dechtsfache nach der für Galigien vorgeschriebenen Bechselortnung verhandelt werden wirb.

Durch Diefes Grift wird bemnach Die Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft gu erfcheinen, ober bie erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Wertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cachwalter ju mablen und biefem f. f. Gerichte anzugeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem nie sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen felbit beigumeffen haben mird.

Bom f. f. Landes= als Bandelsgerichte.

Lemberg, am 17. April 1862.

Mr. 3697. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, bag bie Firma "Vincenz Manz v. Mariensee senior per procura Josef Manz v. Mariensce" fur ten fabrifemäßigen Be-

trieb einer Dafdinen. Werkstätte und ben Betrieb eines Sammermeifes hiergerichts am 3. Marg 1862 gezeichnet und protofollirt worben fet. Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 15. Marg 1862